# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabend, den 13. Marg 1830.

Angefommene Fremde bom II. Marg 1830.

Hr. Prior v. Faledi aus Priment, Hr. Gutsbesitzer v. Zakrzewski aus Zasbuo, I. in No. 99. Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Aurnatowski aus Strodka, Hr. Oberforster Behmer aus Marienwerder, Hr. Kaufmann Demuth aus Berlin, I. in No. 384. Gerberstraße; Hr. Erbherr Steinborn aus Ludzisko, Hr. Erbherr Grabfi aus Niegolewo, Hr. Erbherr Janiszewski aus Mielno, I. in No. 391. Gerbersfraße; Hr. Erbherr Storaszewski aus Wysocka, Hr. Erbherr Szelski aus Orzeszkowo, Hr. Pachter Horaszewski aus Losinice, Hr. Pachter Koszucki aus Slonzkowo, I. in No. 168. Wasserstraße.

Subhaffations=Patent.

Das hierselbst auf Kuhndorff unter Neo. 159. belegene, zur Kämmerer Tittlerschen Liquidations = Masse gehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohngebäude, Speicher, Gartenhaus und Garten, welches auf 5196 Athl. 10 pf. gewürdigt worden ist, soll Schuldenhals der diffentlich an den Meistbietenden vers kauft werden.

Siergu haben mir folgende Termine

auf

ben 1. Februar 1830, ben 1. April 1830, und ben peremtorischen auf ben 1. Juni 1830,

wor dem Land = Gerichte Rath Brudner Morgene um 9 Uhr in unferm Gerichte

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość tu na Kundorfie pod No. 159. położona, do massy likwidacyjney Kassyera Tittler należąca, składająca się z domu mieszkalnego, spichlerza, ogrodu, domu i ogrodu na 5196 tal. 10 fen. oszacowana, ma bydź publicznie naywięcey dającemu sprzedana, w którym celu termina

na dzień 1. Lutego 1830, na dzień 1. Kwietnia r. p., i zawity

na dzień I. Czerwca 1830, o godzinie 9. zrana w naszym zamku sądowym przed Sędzią Ziemiańskim Brückner wyznaczyliśmy, na który ochotę kupna maiących z tem padSchloffe angeseit, zu welchem wir Raufluftige mit dem Bemerken einladen, daß der Zuschlag erfolgen solle, insofern nicht gesegliche Umftande eine Ausnahme zulaffen.

Die Tare fann in ber Regiftratur ein=

gefeben merden.

Pojen den 18. October 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

Ebiftal=Citation.

Auf ben Antrag ber George Gottlieb Bellmannichen Erben werden alle bieje= nigen, welche als Eigenthumer, Ceffio= narien, Pfand= oder fonftige Brief8-In= haber, ober beren Erben, an bas von bem Zimmermeifter George Gottlieb Bellmann und feiner Chefrau Eva Rofis na gebornen Dbftin an ben Schut = und Sandele-Juden Lewin Bachnisch Stahl am 14. Mai 1807 über 1200 Rthlr. ausgestellte, auf bem zu Pofen und be= ren Borftabt. St. Martin unter Do. 26. belegenen Grundfiuct ex Decreto bom 16. Mai 1807 eingetragenen, aber ber= Ioren gegangenen Schuld= und Sopothe= ten=Inftrument Unfpruche gu haben ver= meinen, hiermit bffentlich borgelaben, in bem auf ben 20. Marg 1830 fruh um 10 Uhr vor bem Landgerichts= Referendarius Maumann in unferm Inftruftione-Bimmer anftebenben Termine, entweder in Perfon, oder burch gefetlich julafige Bevollmächtigte, wogu ihnen bie Juftig= Commiffarien Bon, Dgrobo= wiß und Spieß in Vorschlag gebracht werben, gu ericheinen und ihre Unfprache

mienieniem wzywamy, iż przybicie nastąpi, skoro prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa może bydź w naszéy Regi-

straturze przeyrzana.

Poznań d. 18. Października 1829.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek sukcessorów niegdy Jerzego Bogumila Bellmana wzywamy wszystkich tych, którzy iako właściciele, cessyonaryusze z zastawu, lub innego iakiego zrzódła roszcza pretensye do instrumentu hypotecznego wystawionego przez Jerzego Bogumiła i Ewy Rozyny z Obstów małżonków Bellmanów starozakonnemu Lewkowi Brachnisch Stahl względem summy 1200 tal. wpisanéy w księdze hypoteczney gruntu pod Numerem 26. na przedmieściu S. Marcina w Poznaniu położonego, ex Decreto z dnia 16. Maia 1807, T., który instrument właścicielom zginął aby sie na terminie dnia 20. Marca 1830 zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Naumann w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których K. K. Sprawiedliwości Boy, Ogrodowicz i Spiess proponuiemy, stawili i pretensye swe udowodnili.

nadzuweifen, ausbleibenben Falls aber Bu gewartigen, baß fie mit ihren Unfprus chen an biefe Forderung pracludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen aufer= legt, auch mit ber Amortifation und Lo= ichung diefer Poft verfahren werden wird.

Pofen ben 16. November 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Niestawaiący spodziewać się moga, iż z pretensyami swemi do wspomnioney summy prekludowani zostana i wieczne milczenie nakazane, oraz amortyzacya i wymazanie tevże summy zadekretowanemi zostana.

Poznań d. 16. Listopada 1829. Król Pruski Sad Ziemiański.

## PUBLICANDUM

25. Juni 1829 erlaffenen Gubhafta- nego w d. 25. Czerwca 1829.r. wzgletione-Patente, betreffend ben nothwen- dem publiczney konieczney sprzedaży bigen offentlichen Berkauf, ber im Rreife w Powiecie Wschowskim polożoney Frauffadt belegenen Gerrichaft Liffa, brin- maietności Leszczyńskiey wydanego gem wir zur offentlichen Kenntniß, daß ze niedokladności iakieby przy taxie Die etwanigen bei der Tare vorgefallenem zayst mogly, nie wprzeciągu 4ch ty-Mangel nicht innerhalb vier Wochen vor godni przed ostatnim terminem, lecz bem letten Termine, fonbern bis gu az do czasu 4ch tygodni przed ostat. bem Zeitraume von 4 Mochen vor bem terminem doniesione być winny, alletten Termin angezeigt werben muffen, bowiem na takowe w ostat, 4ch tygobis 14. Juni c. etwa eingehende Angei= gem nicht weiter berudfichtigt werben może. durfen.

Frauftabt ben 4. Februar 1830. Abnigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Alle Rachtrag zu bem von une am Jako dodatek do Patentu Subliastacyi. meil bergleichen in ben letzten 4 Wochen. dnigeh przed terminem t. i. od. 17. nor bem Termine, b. it bom 17 Mai Maia do 14. Gzerwca r b. uczynione doniesienia wzgląd mianym być nie

> Wschowa d. 4. Lutego 1830. Król. Pruski Sad Ziemiański.

richt forbert bie unbefannten Erben, ber ski wzywa ninieyszem sukcessorów am 3. Februar 1828 zu Liffa verflorbe= zmarley w Lesznie w dniu 3. Lutenen Mittwe, Margaretha von Zawidzfa, go 1828. r. Malgorzaty z Chełmickich geborne v Chelmida, hierdurch auf, in owdowialey Zawidzkiey, ażeby się dem ju ihrer Ausmittelung und Legiti- w terminie ich wyposrednienia i le-

Das unterridinete Konigl. Land-Ge= Podpisany Krolewski Sad Ziemianmation auf ben 31. Julius 1830 gitymacyi na dzień 31. Lipca Bormittage um 10 Uhr anftehenden 1830 zrana o godzinie 10. przed Termin auf biefigem Landgerichte vor bem Deputirten Referendarius Galdner, entweder perfonlich ober durch legitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen, Die ihre Legitimation als Erben begrundenden Dofumente im Termine beigubringen, wibrigenfalls ber Nachlaß ber Margare= tha v. Zawidzka gebornen v. Chelmida, wenn fich Niemand melbet, bem Risco als herrenlofes Gut zur freien Dispofi= tion verabfolgt werben, und ber fich nach erfolgter Praclusion etwa noch melbenbe Erbe alle Sandlungen und Dispositionen bes Fistus in Unfehung biefes Dachlaffes anquerfennen und ju übernehmen berpflichtet, von ihm Rechnungslegung ober Erfat ber gehabten Rutungen gu for= bern nicht berechtiget, vielmehr verbung ben fenn wird, fich lediglich mit bem, mas alsbann noch bon ber Erbichaft vorhanden ift, zu begnügen.

Frauftadt ben 3. August 1829. Ronigl. Preng. Landgericht.

Befanntmachung.

Es foll bas zu Rogmin, Bomfter find, bffentlich an ben Meiftbietenben in by miary chelminskie'y sadownie zo-Sbem bier am 23. April 1830 aus state na tal, 634 ocenione. febenden Termine wiederum vertauft Termin do licytacyi wyznaczony

Delegowanym W. Gäldner Ref. S. Z. w tuteyszem Sądzie wyznaczonym, osobiście lub przez wylegitymowanych pełnomocników stawili i dokumenta legitymacya iako sukcessorów udowodniaiące w takowym złożyli, albowiem w razie przeciwnym pozostałość Małgorzaty z Chełmickich Zawidzkiey, skoro się nikt nie zgłosi, Rządowi iako Dobro Dziedzica nie maiące do wolnéy dyspozycyi wydana będzie a po nastąpionév prekluzyi się ieszcze zgłosić mogacy sukcessor wszystkie czynności i dyspozycye Rządu względnie teyże pozostałości przyznać i przeiąć iest obowiązany od tegož ani składania rachunkow ani zwrotu pobieranych użytków żądać nie może i owszem winien będzie iedynie się tem kontentować, co na ten czas z spadku takowego ieszcze pozostało.

Wschowa d. 3. Sierpnia 1829. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie przedaży.

Gospodarstwo Augusta Klingsporn w Koźminie, Powiecie Babimost-Kreises, No. 14. gelegene, bem August kim, pod liczbą 14. leżące, znowu Klingiporn gehörige, aus Wohn= und publicznie naywięcey daiącemu prze-Birthschafte-Gebauben und & Sufe cul- dane być ma, ponieważ summa kumifch Land bestehende, auf 634 Rthlr. pna w zupelności zapłaconą nie zoabgeschätte Grundfluck, weil die Rauf= stata. Składa one się z budynków gelber nicht vollständig gezahlt worden mieszkalnych i gospodarskich i i hu-

werben, wogn wir Raufer einlaben. Die Tare und Raufbedingungen fonnen in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Meferit ben 17. December 1829.

Abnigl. Preuf. Landgericht.

przypada na dzień 23. Kwietnia r. p. odbywać się będzie tu w Międzyrzeczu. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninjeyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć

można.

Miedzyrzecz d. 17. Grudnia 1829. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Unfgebot.

In dem Sypothefenbuche des hiefelbft unter Ro. 76., jest 44. belegenen Po= tedifchen Grundfinds war fur ben ber= ftorbenen Confumtione = Steuer = Ginneh= mer Abalbert Checinski eine Forberung bon 272 Ducaten sub Rubr. III. No. 2. eingetragen. Der baruber am 16. October 1805 ausgefertigte Hypotheken= Recognitione = Schein und die bemfelben beigefügte Obligation bes Potecti vom 31. August 1805 find verloren gegan-Da jeboch von beffen Serbeischaf= fung ober Amortifation die theilweife Berichtigung ber Forberung aus ben Poteckischen Raufgelbern abhangig ift, fo werben auf ben Untrag ber Checinsti= schen Erben alle biejenigen, welche an Die Forderung der 272 Ducaten als Gi= genthumer, Ceffionarien zc. Unfpruche gu haben vermeinen, hierdurch aufge= forbert, diese Unspruche spateftens bis in bem am 3. Juli c. bor bem herrn Landgerichte-Rath v. Potrykowski in un= ferm Inftruftions = Bimmer anftehenben Termine anzuzeigen, widrigenfalls fie hiermit unter Auferlegung eines ewigen

### Wezwanie.

W księdze hypoteczney nieruchomości Poteckich pod liczbą 76. teraz 44. tu w Gnieznie położony był dług 272 dukatów pod Rubr, III. Nr. 2. dla zmarlego Woyciecha Checinskiego, Poborcy podatku konsumpcyinego zapisany, i attest hypoteczny na dowód tego na dniu 16. Października 1805 r. wygotowanym, tudzież obligacya Poteckiego, z dnia 31. Sierpnia 1805. do niego dolaczo-

na zaginely.

Gdy iednak od przystawienia, lub amortyzacyi onegoż, cząstkowe zaspokoienie summy szacuukowéy Poteckich zawisło, przeto na domaganie się Sukcessorów Chęcinskich wzywa się ninieyszem wszystkich a wszczególności tych, którzy do długu 272 dukatów iako Właściciele, Cessyonaryuszowie i t. d. iakiekolwiek mniemaia mieć pretensye, aby takowe aż do dnia 3. Lipca r. b. w sali naszéy instrukcyinéy przed W. Sędzią Potrykowskim wyznaczonego, donieśli, w razie zaś przeciStillschweigens pracludirt, und bie verstoren gegangene Obligation nebst Supostheken=Schein fur amortifirt werden erachtet werden.

Gnefen den 22. Februar 1830. Konigt. Preuf. Landgericht.

Befanntmadung.

Im Auftrage des Königl. Land - Gerichts zu Fraustadt haben wir zum bffentlichen Verkauf des den Böttcher Carl
und Anna Rosina Schrörschen Scheleuten
zugehörigen, hieselbst auf der großen
Kirchgasse unter No. 405. belegenen
Wohnhauses nebst Zubehör, welches ges
richtlich auf 100 Kthlr. gewürdigt worben ist, im Wege der nothwendigen Subhastation einen Termin auf den 17ten.
Maic. Vormittags um 9 Uhr in unferm Gerichts-Locale anderaumt, zu welchen wir Besitzschige und Kaussussige
hiermit einladen.

Die Tage und Kaufbebingungen tonnen zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingeschen werben.

Rawicz den 22. Februar 1830. Konigh Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung-

Im Auftrage des Königlichen Lands-Gerichts zu Fraustadt sieht zum bffentlischen Verkauf des unter No. 210, hies selbst gelegenen, auf 284 Athl. 20 fgr. geschästen, dem Steinseher Johann Gottfried Köhler gehörigen Wohnhauses im Wege der freiwilligen Subhastation wnym przy nakazaniu im wiecznego milczenia prekludowanemi, a obligacya wraz z attestem hypotecznym za amortyzowaną uznaną zostanie.

Gniezno, dnia 22. Lutego 1830. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

W zleceniu Król. Sądu Ziem. w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney, sprzedaży domu tu w mieyscu na ulicy Wielkiey kościelney, pod liczbą 405. położonego, wraz z przyległościami, Karclowi i Annie Rozynie małżonkom Schroer bednarzom przynależącego, który sądownie na 100 tal, otaxowany został, drogą potrzebney subhastacyi na dzień 17. Maia r. b. o godz. 9. zrana w lokalu urzędowania naszego, do którego ochotę do kupna i zdolność posiadania maiących ninieyszem wzywemy.

Taxa i kondycye kaźdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy

przeyrzane być mogą.

Rawicz d. 22. Lutego 1830. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziem. w Wschowie, wyznaczony został do publiczney sprzedaży domu tu pod liczbą 210. sytuowanego, na 284 tal. 20 sgr. otaxowanego, do Jana Bogumira Koehler należącego w drodze dobrowolney subhastacyi termin na

ein Termin auf ben 17. Mai a. c. Nachmittage 3 Uhr in unferm Geschäftse-Rocale an, zu welchem Kauflustige mit bem Bemerken eingelaben werben, daß ber Meistbietende des Zuschlags gewärtig sehn kann, infosern nicht gesetzliche hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Die Tare fann zu jeder schicklichen Beit in unserer Registratur eingesehen

werden.

Liffa den 3. März 1830. Königl. Preuß Friedensgericht.

Cubhaftatione = Patent.

Gemäß Auftrag bes Königkichen Hochlöblichen Land-Gerichts zu Fraustadt soll
das in der Stadt Goston unter No. 222.
am Niehmarkte belegene, der Marianna
kopinska zugehörige Wohnhaus (Hotel
de Posen) nebst den dabei belegenen
Stallungen, einer Scheune und einem
Obst: und Gemüse-Garten, nach der gerichtlichen Tare auf 2067 Athl. abges
schätzt, auf den Antrag eines Realglaubigers an den Meistbietenden im Wege
der nothwendigen Subhastation öffentlich verkauft werden, und die VietungsTermine sind auf

ben 7. Januar 1830, ben 10. Marz 1830, und ber peremtorische Termin auf

ben 13. Mai 1830, Vormittags in unserm Geschäfts-Locale angesetzt. Besitzschigen Käusern werden biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine die Grundstücke bem Meistbietenden zuge=

dzień 17. Maia r. b. o godz. 3. popoludniu w lokalu urzędowania naszego, na który chęć do kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięce daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana

być może.

Leszno d. 3. Marca 1830 Król, Pruski Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

Wskutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź domostwo tu w Gostyniu pod No. 222. (Oberza Poznańska) przy targowisku sytuowane, Maryannie Lopińskiey należące, wraz z przyległemi do niego stayniami, stodolą i ogrodem, na 2067 tal. sądownie otakowane, na wniosek kredytora hypotecznego naywięcey daiącemu publicznie w drodze konieczney subhastacyi sprzedane i w tym celu termina licytacyine

na dzień 7. Stycznia 1830, na dzień 10. Marca 1830, a termin peremtoryczny

na dzień 13. Maia 1830, przed południem w naszéy izbie sądowéy wyznaczony został.

Zdolność do posiadania maiący uwiadomiaią się o terminach tych z tym oznaymieniem, że nieruchomości te w ostatnim terminie naywięce Fommenden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, infofern nicht gefetliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Zare, fo wie die Berkaufsbedin= gungen tonnen gu jeber Beit in unferer

Regiftratur eingejehen werben.

Jeder Raufluftige ift verpflichtet, eine Caution von 150 Athl. im Licitatione= Termin pro licito gu beponiren.

Goffnn den 15. October 1829. Ronigl, Preuf. Friebendgericht.

folagen und auf die etwa nachher ein= daigcemu przybite zostaną i na pozniev zayść mogące licyta zwazać się nie będzie, skoro przeszkody prawne do tego powodować nie będą.

> Taxa i warunki sprzedaży w Registraturze naszév każdego czasu przey-

rzane bydź mogą.

Każdy do licytacyi przystępuiący obowiązany iest 150 tal. kaucyi w terminie licytacyinym pro Licito zło-Zyć.

Gostyń d. 15. Października 1829. Król. Pruski Sad Pokoiu.

Befanntmachung.

Die Chefran bes Raufmanns Tepper Biefelbft, henriette geborne gury, bat nach erlangter Großjahrigfeit, befage gerichtlichen Berhandlung de dato Fileh, ne ben 12. September v. 3., bie Ge= meinschaft ber Guter zwischen ihr und ihrem Chemann, bem Raufmann Albert Tepper, ausgeschloffen, welches hier= durch zur bffentlichen Renntnif gebracht mirb.

Filehne ben 6. Februar 1830. Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

go shiri yaxesh w malan hiji bakin

The dwarf stains are included at all its

### OBWIESZCZENIE.

Małżonka kupca Teppera w tuteyszém mieście, Henrietta z Jury, doszedlszy pełnoletność, wylączyła mocą sądowey czynności w Wieleniu dnia 12. Września roku przeszłego zdziałanéy, wspólność maiatku między soba i mężem swym kupcem Albertem Teperem, co do publiczney podaie się wiadomości.

Wielen dnia 6. Lutego 1830.

olaboration in the all than areas marries Landau del marche estado

there is not a more all their columns

Król. Pruski Sad Pokoi